# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

26. Februar 1866.

130 53

Bufammen 1367 911/2

28. Lutego 1866.

Kundmachung.

Mr. 769. Bur Cicherstellung ber Konfervagione-Bauberftellungen im Zotkiewer Straffenbaubezirte auf der Warschauer Sauptftraffe fur das Baujahr 1866 wird biemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, und zwar:

| A. Sin Bemberger Attrountyette:                         | 11. | fr.    |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1. Die Berfiellung ber Brude Rr. 12 im Fiefalpr. von    |     | 89 1/2 |
| 2. " von Straffengelander "                             | 157 | 50     |
| Busammen                                                | 593 | 391/2  |
| B. Im Zolkiewer Kreisantheile.                          |     |        |
| 1. Berftellung ber Spiegelbrude Rr. 35 im Fistalpr. von | 580 | 84     |
| 2. " ber Brücke Nr. 58                                  | 420 | 53     |
| 3. " von Straffengelander in der Pity'er                |     |        |
| Wegmeisterschaft "                                      | 236 | 1 1/2  |

ofterr. Wahr.

4. Rawaer

Die betreffenden Roftenüberschlage und bie sonstigen aligemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 allgemein fundgemachten Offertebedingnisse fonnen bei dem betreffenden Lemberger und Zotkiewer Rreisvor-ftande und dem Straffenbaubegirfe in Zotkiew eingefeben werden.

Unternehmungsluftige werben hiemit aufgefordert, ihre mit 10= Ligen Babium belegten Offerte langftens bis 6ten Marg 1866 und dwar: die den Lemberger Rreisantheil betreffenden beim Lemberger, und die den Zotkiewer Rreifantheil betreffenden beim Zotkiewer f. t. Rreisvorstande zu überreichen.

Rachträgliche Unbothe und nicht vorschriftmäßig ausgefertigten

Dfferte merben nicht berüchfichtiget.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 14. Februar 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 769. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Zółkiewskim powiecie dla budowli gościńców na Warszawskim gościńcu głównym na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące, a to:

| A. W części obwodu lwowskiego                                                               | zł.        | kr.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Reparacya mostu Nr. 12 w cenie fiskalnej 2. poręczy gościńcowych                         | 435<br>157 | $\frac{89}{50}$ |
| razem                                                                                       | 593        | 391/2           |
| B. W części obwodu Zółkiewskiego.                                                           |            |                 |
| 1. Reparacya mostu Nr. 35 w cenie fiskalnej 2. "Nr. 58" " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 580<br>420 | 84<br>53        |
| strzowstwie Piły                                                                            | 236        | 21/2            |
| 4. poreczy gościńcowych w weg-<br>mistrzowstwie Rawa                                        | 130        | 53              |
| razem                                                                                       | 1367       | 911/2           |

wal. austr.

Dotyczące kosztorysy i odnośne inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 Powszechnie obwieszczone warunki ofertowe moga być przejrzane przełożonego obwodu lwowskiego i żółkiewskiego lub w żółkiewskim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do 6. marca 1866, a mianowicie owe część lwowskiego obwodu dotyczące n przełozonego obwodu lwowskiego, tyczące się zaś części obwodu zółkiewskiego u przełożonego obwodu zółkiewskiego.

Po terminie wniesione propozycye i nie podług przepisów spo-

rządzone oferty nie beda uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. lutego 1866.

(260) E d y k t.

Nr. 53128. Lwowski c. k. sad krajowy podaje do publicznej Wiadomości, iż przymusowa sprzedaż dóbr Soposzyna i części Sopo-82yna w obwodzie Zółkiewskim położonych, do Jana Juliana Marcelego 3ga im. Turczyńskiego i Emeryka Turczyńskiego należących, w celu zaspokojenia wierzytelności galic. Towarzystwa kredytowego 10888 złr. 54 kr. czyli 11433 zł. 341/2 kr. wal. austr., a właściwie kwoty resztującej 10463 złr. 33 kr. m. k. czyli 10986 zł. 723/4 kr.

wal. austr. z przynależytościami i kosztami sądowemi na nowo się rozpisuje i w trzech terminach, a mianowicie: na 22. marca, 23. kwietnia i 18. maja 1866 zawsze o godzinie 10tej przed południem przy tymże sądzie się odbędzie, pod warunkami osobno ogłoszonemi. Akt detaksacyjny i warunki licytacyjne mogą być każdą razą w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane. — O rozpisaniu niniejszej licytacyi zawiadamiają się strony, a ponieważ dla właścicieli dóbr Soposzyna Jana Juliana Marcelego 3ga im. Turczyńskiego i Emeryka Turczyńskiego z powodu niewiadomego miejsca ich pobytu uchwałą z dnia 19. kwietnia 1865 l. 15321 kurator w osobie c. k. notaryusza Niementowskiego nadany został, ci obaj przez tegoż kuratora, dalej wszyscy wierzyciele hypoteczni, nareszcie wszyscy ci, którymby uchwała niniejsza lub następujące uchwały wcale nie lub w nalezytym czasie doreczona nie została, albo którzyby po dniu 19. maja 1865, t. j. po dniu wydania wyciągu bypotecznego niniejszemu rozpisaniu licytacyi za podstawe służącego do tabuli krajowej weszli, przez kuratora tymże uchwałą z dnia 30. grudnia 1863 l. 51842 w osobie p. adwokata Dra. Wszelaczyńskiego z zastepstwem pana adwokata Dra. Kratera nadanego, i niniejszym edyktein. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 19. grudnia 1865.

Ronfurs = Gbift.

Dr. 3163. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biermit befannt gemacht, daß hiergerichts die Stelle eines gerichtlichen Doll-

metfdere ber molbauifchen Sprache gu befegen ift.

Bewermer um Diefelbe haben ihre Befuche binnen vier Bochen von ber Ginschaltung tiefes Gdiftes in ber Lemberger Zeitung, unter Nachweisung ihrer Sprachkenntniffe und Moralität unmittelbar, ober burch ihre vorgesette Behorbe, bei biefem f. f. Landesgerichte einzubringen.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 27. Janner 1866.

Ronfurs. (288)

Dr. 3467. Bur Berleihung ber Kongeffion fur die mit hoben Statthalterei = Rommiffione = Erlaffee ddto. Krakau vom 11. November 1865 Bahl 28990 für Ulanow bewilligten öffentliche Apotheke wird im Ginne ber Allerhöchsten Entschliegung vom 26. November 1833 der Konkurs bis 15. Marg 1866 ausgeschrieben, bis wohin die auf die Berleihung biefes Personalgewerbes abzielenden gehörig inftruirten Befuche bei diefem f. f. Begirtsamte einzureichen find.

Bom f. f. Bezirksamte.

Ulanow, am 13. Februar 1866.

Kundmachung. (3) (276)

Dr. 1849. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird zur öffentlichen Biffenschaft gebracht, daß über das gesammte Vermögen ber Samborer Tuchhandler Jakob und Henie Friedmann. Gheleute, ber Konkure der Gläubiger hiemit eröffnet werde, zugleich wird Allen, welche eine Forderung gegen die Berfculbeten haben, hiemit aufgestragen, ihre auf was immer fur Rechte fich grundenden Unfpruche inclusive 14. Mai 1866 hiergerichts unter Strenge bes §. 84 ber g. G. D. anzumelben.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter wird Leib Selzer zum Bertreter ber Rribamaffe ber Berr Aby. Dr. Ehrlich mit Gubfitui=

rung bes frn. Abv. Dr. Kohn bestellt.

Bur Wahl des stabilen Kridamasseverwalters und des Gläubi= gerausschußes, so wie jum Bersuche eines Bergleiches wird bie Tag= satung auf ben 23. Mai 1866 um 3 Uhr Nachmittags festgesett.

Bovon die Intereffenten mittelft diefes Edittes und durch Bei-

tungeblätter verständigt merben.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, ben 13. Februar 1866.

© bitt.

Mr. 8507. Bon bem Lemberger f. f. Landes als Sandelsgerichte wird dem Grn. Thadaus Otankowski mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß gegen benselben über Ansuchen bes orn. Hermann Mieses am 10. Janner 1866 Bahl 971 ein Auftrag jur Zahlung einer Wechfelfumme von 1000 fl. oft. Wahr. f. R. G. erlaffen wurde.

Behufs ber Zustellung biefes Bahlungsauftrages wird dem Grn. Thadaus Olankowski ber Sr. Landes-Aldvofat Dr. Gregorowicz mit Substituirung bes frn. Landes-Aldvokaten Dr. Pfeiffer auf feine Befahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 16. Februar 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 60. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie wzywa niniejszem z imienia i miejsca pobytu niewiadomych dwóch synów i jedną córkę ś. p. Stanisława Mikołaja dw. im. Tretera w Rymanowie na dniu 22go sierpnia 1861 z kodycilarnym rozporządzeniem zmarłego, aby się tem pewniej w przeciągu jednego roku od dnia trzeciego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej liczac, do spadku tego zmarlego w sadzie tutejszym zgłosili, ile że po upływie terminu tego spadek oświadczonej się przez kuratora nieobecnej córce zmartego p. Paulinie z Treterów Swierzawskiej bez względu na prawa niezgłoszonych się przyznany bedzie.

Jednocześnie zewiadamia się p. Pauline Swieżawska, że jeżeli w przeciągu powyzszego terminu pobyt swój sądowi tutejs emu nieoznajmi, postępowanie spadkowe z ustanowionym dla niej kura-

torem Janem Soltysikiem ukończone bedzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. W Rymanowie, dnia 13. stycznia 1866.

G bift (277)

Dr. 4291. Bom Janower f. t. Begirtsamte als Gericht wird ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anna gebor. Danitow verwitwete Chanas hiemit befannt gemacht, daß ihr Bater Hnat Danitow am Sten Februar 1855 in Starzyska ohne fetter Willenderflarung gestorben ift, und diefelbe aufgefordert, fich binnen Sahresfrist bei diesem t. f. Bezirksamte als Gerichte zu melben und ihre Erbserflärung einzubringen, widrigens die Berlaffenschaft nach Roman Szutiak mit denjenigen Erben, die fich erbeerflart haben werden und mit dem für dieselbe aufgestellten Kurator Goszko abgehandelt werben wirb.

Janow. am 10. Februar 1866.

E d y k t.

Nr. 18584. C. k. sad obwodowy jako sad wekslowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Szymona Bohaczek i Ludwike Bohaczek z miejsca pobytu niewiadomych, iż przeciw nim na prośbę Mortka Dornbusch w sprawie wekslowej o zapłacenie sumy 100 zł. w. a. z p. n. pod dniem 12. października 1865 do l. 14279 nakaz zapłaty wydanym, i dla nich kurator z urzędu w osobie p. adwokata Dra. Zezulki z zastępstwem p. adwokata Dra. Kozłowskiego postanowionym zostal.

Przemyśł, dnia 4. stycznia 1866.

G bift.

Dr. 257. Bom f. f. Begirfsamte ale Gerichte Winniki wirb

Folgendes befannt gemacht

Nachdem tie mit Bescheid vom 9. Oftober 1865 3. 2173 auf ben 6. Februar 1. 3. angeordnete britte Tagfahrt jur Feilbiethung ber bem Jan Litwin gehörigen Salfte ber Realitat CN. 161 in Winniki megen ber, ber Barbara Czuczwara ichuldiger Betrage pr. 10 fl., 4 fl., 8 fl., 15 fl. und 5 fl. durch die am Tage ber Lizitazion von Seite bes gen unten Gretuten bei Bericht gebrauchte Borfpieglung, er werbe ume Gelt geben, und die Barbara Czuczwara mit ihren Unsprüchen sogleich befriedigen, burch welche Vorspieglung sich die Raufluftigen aus bem Amtelofale entfernten, fruchtlos verftrichen ift, so wird der gestellten Bitte der Exequentin willfahrend ein neuerlider Termin gur exelutiven Feilbiethung ter bemerkten Realitat auf ben 15ten Maig I. J. Bormittage 8 Uhr im Amtsorte bestimmt, mit bem Beifate, bag bei diefem Termine bas erequirte Objeft auch unter bem Schatungewerthe hintangegeben mirt.

Bozu tie Kauflustigen neuerlich eingelaben werden.

Winniki, am 11. Februar 1866.

E dykt.

Nr. 287. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Winni-

kach podaje się następujące wiadomości:

Ponieważ rezolucyę z dnia 9. października 1865 1. 2173 na dniu 6. lutego b. r. przeznaczony trzeci termin do publicznej sprzedaży Janowi Litwinowi właściwej połowy realności Nr. konskr. 161 w Winnikach względem dłużnych Barbarze Czuczwara należytości 10 zł., 4 zł., 8 zł., 15 zł. i 5 zł. przez wniesione przez egzekuta na dniu licytacyi pozorne przyrzeczenie, iż pojdzie po piemądze i Barbarę Czuc: wara z jej pretensyami natychmiast zaspokoi, przezco się kupujący z sali urzędowej oddalili, bezskutecznie upłynęła, więc na prosbe wniesioną ze strony egzekwentki nowy termin do przymusowej sprzedaży wspomnionej realności na dniu 15. marca b. r. o 8mej godzinie przed południem na miejscu w urzędzie przeznacza z tem dodatkiem, iż na tym terminie egzekwowany objekt także poniżej ceny szacunkowej sprzedanym zostanie.

O czem się kupujące strony uwiadamiają i Barbarze Czuczwara. nowe koszta w ilości 64 cent. przyznają.

Do czego się chęć kupienia mający na nowo zawzywają.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Winniki, dnia 11. lutego 1866.

(317)(2)Rundmachung.

Mr. 1007. An dem f. f. fatholischen Gymnasium in Teschen find zwei Lehrerstellen fur Lateinisch und Griechisch, und zwar die eine jugleich für deutsche, die andere jugleich für bohmische oder polnische Sprache in wenigstens substbiarischer Bertretung mit ben fur Gymnaffen zweiter Rlaffe fiftemifirten Bezugen gn befegen.

Die vorschriftgemäß instruirten Gesuche find burch die respektiven Schuldirefzionen und Landesftellen bis Ende Marg 1. 3. hierorts einzubringen.

Bon der f. f. flefischen Landes-Regierung. Troppau, am 4, Februar 1866.

Edift.

Dr. 1639. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird htemit befannt gemacht, daß der mit dem h. g. Beschluße vom 10ten August 1863 3. 3. 32836 über das Bermogen bes Sandelsmannes Samuel M. Benis eröffnete Konfure der Gläubiger in Folge der Ginmilligung aller Gläubiger für aufgehoben erflärt wurde.

Lemberg, am 10. Februar 1866.

(299)G d i ? t.

Bon bem f. f. Lemberger Landes- als Sanbels-Mr. 50954. gerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Michael Jurkowski und feinen Erben mit diefem Edifte befannt gemacht. daß herr Kasimir Dendor unterm 5. Oftober 1865 3. 50954 wider Fr. Nepomucena Srokowska jur Befriedigung seiner Wechselforderung von 300 Dut. voll. f. R. G. ein Gesuch um exesutive Abschäs hung ber, ber Frau Nepomucena Srokowska gehörigen Antheile ber Realität Nr. 156 St. überreichte, welchem Gesuche mit Beschluß vom 17. Janner 1866 Bahl 21. E. 50954 ftattgegeben murbe.

Da der Wohnort des Michael Jurkowski und seiner allfälligen Erben unbekannt ift, so wird bemselben der gr. Landes-Advokat Dr. Madejski mit Substituirung bes Grn. Landesadvokaten Dr. Landesberger auf feine Gefahr und Ropen jum Rurator beftellt, und bems selben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 17. Janner 1866.

Edykt.

Nr. 49129. Przez c. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia się tem obwieszczeniem masę Konstantego Komara i tegoż niewiadomych spadkobierców, że na prośbę p. Juliusza Komara z dnia 23. września tym się nakazuje, aby w 30tu dniach udowodniła, że pretensya sumy 9435 zlp. w srebrnych rublach ross. z dodatkami po 6% od 22. maja 1827 do 8. sierpnia 1843 odtad zaś po 5% biezącemi na rzecz masy Konstantego Komara do 1. 23995 1843 Instr. 250. p. 291. n. 3. w stanie biernym sumy 2220 dukatów hol., tudzież obowiązku spadkobierców Adama i Konstantego Komara ilości, jaka obrachunck z pobieranych przez Antoniego Komara przez czas trwania administracyi dochodów z dóbr Uście i Karłów okaże na tychże dobrach w Instr. 37. i 39. na rzecz p. Juliusza Komara intabulowanych, uskuteczniona jest, usprawiedliwiona lab usprawiedliwieniu zostaje, inaczej takowa wykreślona zostanie.

Gdy spadkobiercy niewiadomi są, zatem postanawia się masie Konstantego Komar i jego niewiadomym spadkobiercom kuratora w osobie pana adwokata Hoffmana i zastępce w osobie pana adwo-

kata Czemeryńskiego, któremu się ta uchwała doręcza. Lwów, dnia 28. października 1865.

© dift.

Mr. 59306. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur hereinbringung der von Laura Placzek Namens ihres minderjährigen Sohnes Edvin Placzek wider die Erben des Elias Aschkenazy, als: Gittel Aschkenazy vereh. Schort, Abraham und Isak Aschkenazy, dann die minderjährigen Esther, Osias, Chane, Berisch und Hermann Aschkenasy erstegten Summe von 696 fl. 31 % fr. R. M. f. R. G. — die exefutive Feilbies thung der zur Nachlasmasse bes Elias Aschkenazy gehörigen Realität Mr. 462 neu, 448 alt 2/4 in Lemberg am 23. Marz 1866 um 10 Uhr Bormittags bei biefem Landesgerichte abgehalten, daß bei diefem Termine die obige Realität auch unter tem Ausrufspreise und Schähunger werthe von 1576 fl. oft. B. hintangegeben werden wird, das zu erlegende Babium 80 fl. oft. DB. betrage, die übrigen Bedingungen fo wie auch ber Tabularextraft und Schähungeaft ber ju veräußernden Realität in ber h. g. Registratur eingesehen werden konnen, und baß ben dem Leben und Mohnorte nach unbekannten Supothekargläubigern: Lea geschiedenen Aschkenazy und Chaje Sara Aschkenazy, und im Falle ihres Ablebens deren unbefannten Erben, bann allen Jenen, welche mittlerweile dingliche Rechte über der feilzubiethenden Realität erwerben follten, ober denen die dieje Exekutionsangelegenheit betrefs fenden Bescheide gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden tonn ten, ber Gr. Advokat Dr. Rechen mit Substituirung bes Grn. AD vokaten Dr. Czemeryński jum Kurator bestellt worden sei.

Lemberg, am 27. Dezember 1865.

Rundmachung.

Mr. 5958. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirisgerichte in Neu-Sander ale Obervormundschaftebehörde wird jur Renntniß gebracht, baß ber minderjährige Ignatz Wierzbanowski, Cohn nach dem hiers ortigen Burger und Realitätenbesiger Paul Wierzbanowski, bessen Bermögen hiergerichts verwaltet wird, feit der im Jahre 1859 unter nommenen Bahlfahrt auf den Ablag nach Kalwaria vermißt wird.

Es werden daher alle f. f. Behorden und Memter fo mie Seder mann aufgefordert, von beffen Aufenthaltsorte diefem f. f. Gerichte

Renntniß ju geben.

Neu-Sandec, am 28. Dezember 1865.

Bobik Paulina,

Kundmachung.

Rr. 1601. Bom Magistrate ber f. Sauptstadt Lemberg wird dur Besetzung des erledigten Dienstpostens eines städttischen Brunnenmeisters gegen Kontraft, verbunden mit der jahrlichen Bestallung von 480 fl. oft. B. und einem Naturalquartier oder Quartier-Relutum von 120 fl. öft. W., jedoch mit der Bedingung der ausschließlichen Berwendung bei Bafferleitungen, Brunnen und fonftigen Bimmermannsarbeiten, ber erneuerte Konfurs bis 15. Marg 1866 hiemit aus-Beschrieben.

Bewerber haben sich über ihre Fachkenntniße, dann über die Renntniß bes Lefens, Schreibens und Rechnens in polnischer Sprache und über ihre bisherige Verwendung legal auszuweisen, und ihre Kompetenzgesuche, falls sie in öffentlicher Bedienstung siehen, durch ihre borgesette Behörde, sonst aber unmittelbar bei diefem Magistrate eindubringen.

Lemberg, am 30. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1601. W celu obsadzenia opróżnionej posady miejskiego studziennego za kontraktem z płacą rocznych 480 zł. w. a. i pomieszkaniem w naturze lub relutum kwaterowego w ilości 120 zł. wal. a., lecz z obowiązkiem wyłącznego zatrudnienia się wodocią-Sami, studniami i innemi robotami w interesic gminy miasta Lwowa <sup>w</sup> zawodzie ciesielskim, rozpisuje Magistrat kr. miasta Lwowa niniejszem ponowny konkurs z terminem do 15. marca 1866.

Ubiegający się o tę posadę winien posiadać wiadomości fachowe, umieć czytać, pisać i rachować po polsku i wywieść się do-

Wodnie z dotychczasowej aplikacyi.

Osoby zostające już w służbie publicznej, prosby swe wnosić mają na ręce władzy przełożonej, inni kandydaci zaś wprost do Magistratu lwowskiego.

Lwów, dnia 30. stycznia 1866.

Lizitazions = Ankundigung.

Mr. 3987. Bur Berauperung des dem f. f. Merar gehörigen auf dem oberen Stattwall in Lemberg gelegenen, zweistöckigen, ge-Tauerten, mit Ziegeln gedeckten, ehemaligen Salpeter : Depot fammt tem (Grunte, auf bem basfelbe erbaut ift, wird mit Beziehung auf bie Kundmachung vom 7. Janner und 5. Februar 1866 3. 3. 26442 und 2645 die dritte öffentliche Ligitagion am 8ten Marg 1866 um 9 Uhr Bormittags bei der Lemberger f. f. Finanz Bezirks = Direkzion abgehalten werden. Der Ausrufepreis beträgt 4634 fl. 35 fr. und das Badium

10% desfelben ..

Es konnen auch schriftliche mit bem 10% Badium verjehene, geborig unterschriebene und verstegelte Offerten langstens bis 6 Uhr Abends an dem der Ligitagion vorhergehenden Tage, b. i. bis 7. Marg 3. bei dem Borftande der erwähnten f. f. Finang = Begirte - Diret-Mon eingebracht werden.

Bon der f. f. Finang-Begirfe-Direkzion.

Lemberg, am 21. Februar 1866.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 31. stycznia 1866. okora Franciszek, c. k. adjunkt z katastru, 62 l. m., na wadę w sercu.

Nkora Franciszek, c. k. adjunkt z katastru, 62 l. m., na wade w scenhauser Adela, córka protomedyka, 19 l. m., na gruzlice. Gromnicki Michał, urzednik poczty. 31 l. m., na suchoty.

Miller Henryk, właściciel domu. 53 l. m.,
Piasecka Amalia, wdowa po urzędniku, 60 l. m., na zapalenie płuc.

Olusiewicz Anna. " po złotniku, 46 l. m. "
Maerz Józefa, właścicielka domu, 63 l. m., na sparaliżowanie.

Szaszkiewicz Michał, student, 15 l. m., na suchoty.

Zaszkiewicz Stanisław, " 21 l. m., na gruzlice.

Pessier Anna żona wożnego, 58 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Alina Stanisław,

essier Anna, żona wożnego, 58 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

l mowicz Leopoldyna, ogrodniczka, 30 l. m., na ospę.

res Franciszek, dzierzawca, 56 l. m., na wodną puchlinę.

gna Michał, wyrohn. 36 l. m., na zapalenie mózgu.

nomanowski Jan,

45 l. m., na sucholy.

20 l. m., na wodną puchlinę.

datuszewski Jan, 14 l. m., na ospę.

40 l. m,

#### Drzewiecka Katarz., " 77 l. m., ze starości. Hendel Karol, krawiec, 20 l. m., na suchoty. Nasadnik Wilhelmina, córka mielnika, 18 l. m. na ospę. Olearnik Hrińko, 29 l. m., na suchoty. Kołpiecki Jan, pisarz. 33 l. m., " Koenig Rudolf, sierota, 11 l. m., " Tarnawska Augusta, dziecię konsyl., 4½ r. m., na zapalenie płuc. Strzelecki Henryk, " urzędnika, 1½ r. m., na szkarlatynę. Strzelecki Henryk, "urzędnika, 1½ r. m., na szkarla Bednarowicz Jakób, wyrobn., 57 l. m., na zapalenie płuc., Berezowski Jakób, 57 l. m., na suchoty. Filipkow Michał, Janiel Jan 17 l. m., na tyfus. 22 l. m., na suchoty. Adamowicz Marya, 73 l. m, Oryszczak Anastazya, 31 l. m., na wodna puchlinę. 42 l. m., Tomkowski Józef, Iszko Bazyli, 33 l. m., na tyfus. 48 l. m., na febrę pologową. Fogel Marya, Czumbry Rozalia, 27 l. m., na suchoty. Baranowski Błażej, 44 l. m., Dabrowska Rozalia, 34 I. m., Kucharska Paulina, 36 l. m., 21 l. m., Dohalska Paulina, Szychowski Michał, Figus Parańka Idzik Paweł, 46 l. m., na zapalenie płuc. 30 l. m., 60 l. m., Czaja Szymon, Drozda Julia. 63 l. m., 26 l. m., 42 l. m., na raka w macicy. Kosumena Ewa, 45 l. m., na tyfus. Skaszyński Tomasz, 44 l. m., Maczkowa Franciszka, Kuczkowska Apolonia, 16 l. m., na zapalenie mózgu. Flunt Franciszek, dziecię strażnika, 13/12 r. m. Kukurudza Jan, sługi, 17 dni m, na konwulsye. 3 l. m, Sliwińska Agnieszka Maciuk Józef, 1 r. m., Hadowicz Karolina, 8 l. m., Klimowicz Paulina, 5 l. m., Peszyk Karol, Chlewak Władysław, Pigulska Michalina, 1 r. m., <sup>9</sup> <sub>12</sub> r. m., 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., 14 i. m., Marmulak Fabian, Kalinowski Kazimierz, 5 l. m., 8/<sub>12</sub> r. m., na koklusz. 1½ r. m., na szkarlatynę. 7/<sub>12</sub> r. m., z braku sił żywotnych. 12 dni m., Kutik Jan, Streit Józef, Polak Jan, Oryszczak Katarzyna, Maguszanka Karol, Gebarzewski Józef, Kordasiewicz Jan, 2 dni m., Gębarzewski Jan, 2 lat m., Seibel Karolina, Wilczek Józef, Tobo ewski Józef, Schutz Józefa, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., 3 l. m., 3 l. m., na ospę. 3 l. m., na szkarlatynę. Schiffer Józef, Chrystowski Mikołaj. 3 l. m., na anginę. " " $3\frac{1}{2}$ r. m., " " " $\frac{11}{12}$ r. m., " " 5 l. m., na suchety. Zajchowski Antoni, Orłowicz Klementyna, " Dekoński Maksymil. Kolbiński Jan, 12 l. m., Deutsch Anna, "/2 r. m., na wodna puchlinę. Wolska Eleonora, sierota, 5 l. m., na wrzody. Struszyński Wojciech, dziecie, 1 r. m., na zapalenie płuc. Waydowicz Józef, "2 l. m., Sternbach Keile, tandyciarka, 36 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Legiden Salamon, 66 l. m., na sparalizowanie płuc. Selzer Samuel, 34 l. m., na suchoty. Gittel Marek, 25 l. m., Stark Mortko, 26 l. m., Lieber Hersch, 66 l. m. Pell Sara, 18 l. m., Kweller Feige, na wodną puchline. Alforni Nehemie, 24 l. m., " Metal Rifke, 60 l. m., Pell Schier, 48 l. m., na zapalenie płuc. Korkes Mojżesz, 65 l. m., na biegunkę. Mimeles Leizer, dziécie 1 r. m., na zapalenie. Finkels Jakób, Hiss Fani, Berger Zille, Rotwan Sara 1/12 r. m., na gruzlice. Botwan Sara. Kohn Boruch, Rein Chana, 13/12 r. m., na suchoty.

40 l. m., na tyfus.

## Anzeige - Blatt.

### R. k. prin. offerreichische Pfandleih= gefellschaft.

### Kundmachung.

Die erfte ordentliche General = Berfamlung der f. f. privil. öfterr. Biandleihgesellschaft findet Mittwoch den 28. März 1866 Früh Uhr am Gibe ber Gesellichaft in Wien im Saufe Rr. 28, Stadt, Bipplingerftraffe, ftatt.

Gegenstände der Berhandlung find:

- 1. Bericht bes Bermaltungerathes über bie Angelegenheiten ber Gesellschaft;
- 2. Befchlupfagung über die Rechnungen und Sahrerbilang bes ernen Geschäftsjahres (vom Beginne der Geschäftsthätigkeit bis 31ten Dezember 1865) und über bie Bermendung des erzielten Gewinnes;

### Donlesienia prywatne.

- 3. Bestimmung ber Sohe ber jahrlichen Gewinn-Abschreibungen jum Behufe bes Erfages ber Grundungs- und Ginrichtungefoften (§. 71 ber Statuten);
- 4. Wahl des Berwaltungerathes nach den Bestimmungen der §§. 40 und 41 ber Statuten;
  - 5. Wahl des Revisionsausschußes für das Jahr 1866;
- 6. Bestimmung tes Werthes ber Unmefenheitsmarten (S. 53 ber Statuten).

Die Berren Afzionare, welche an ber Generalversammlung Theil ju nehmen beabsichtigen, werden hiemit eingelaben, ihre Afgien in Bemaßheit der Bestimmungen des §. 56 der Statuten bei der Saupttaffe ber Gefellschaft in Wien, ober bei ben Raffen ber Filialen in Brag, Brunn, Troppau, Krafau und Lemberg, und zwar fpateftens bis einschließig den 13. Marg 1866, als dem ftatutenmäßigen Endtermine, ju deponiren.

Wien, am 21. Februar 1866.

Der generaldirektor: Mahran m. p.

(330-2)

# Afziensubstribzions-Ginladung

die nen zu errichtende Papierfabrik : Gesellschaft in Czerlany.

Bur Grundung der Czerlany'er Papierfabrik: Akzien - Gesellschaft haben Gefertigte die allerhöchste Konzession bereits erhalten.

Ohne Zweifel ift die Papierfabrikazion eine der lebhaftesten inländischen Gewerbszweige. Die Lage und die Verhaltniffe Galigiens find ihr außerft entsprechend. Der Robftoff befindet fich im Lande und wird heut ju Tage meiftens ins Ausland verführt, woher er und in fertiger Waare wiederum zufommt. Mit der zunehmenden Civilisation vermehrt fich bei uns jahrjährlich auch bas Mehrerforderniß an Papier und die bestebenden inländischen Papierfabriken können demselben kaum im zehnten Theile ausreichen. Wo aber Nohstoffe an Ort und Stelle in großer Menge und zu billigen Preifen zu haben find, ber Berkauf berfelben hodit ermöglicht ift, und bie inlandlichen Papierfabrifen nicht minder billiger Papier fabriziren können als die Ausländischen; dort ist auch die beste Garantie des Fortdauerns dieses Semerbezweiges vorhanben.

Diese Bemerkungen haben und zur Grundung einer großartigen Papierfabrik vermittelft einer Akzien - Gesellschaft veranlagt.

Das Ginlagskapital der Gesellschaft wird auf 500.600 fl. in 2500 Akzien betragen, jede derselben aber zu 200 fl. österr. Währ.

Die in Czerlany gelegene, eine halbe Meile vom Grodek'er Bahnhofe und vierthalb Meilen von der Stadt Lemberg entfernte bergeit besichende Rapierfabrif, übernimmt die Afzien - Gesellschaft in eigenthumlichen Besit. Dieselbe wird dem gegenwärtigen Fabrikeigen thumer nach vorbergegangener sachgemäßer Abschahung mit Gesellschafts-Akzien ausbezahlt. Der Fabrike Gigenthumer hingegen übergibt ber Gefellschaft tas zu dieser Fabrit erforderliche Territorium sammt bem großen zur Papierfabrikazion mehr als genügend erforderlichen Quan tum Schilfrohr, liefernden Teim von eirea 500 Jod; außerdem übertragt berfelbe auf die Gefellichaft noch fein f. f. ausschließliches Privilegium jur bjahrigen Papierprodufzion aus Schilfrohr.

Mittelft des durch Alfgien gesammelten Kapitalsbetrages wird die Czorlany'er Fabrik erweitect und ben großen ausländischen Fa-

brifen gleichgestellt.

Die Afzienzahlungen werden nachstebend vertheilt: 10% bei der Fertigung, 50% bei der Gefellschaftsgrundung, 20% später in ber Frist von 6 Monaten, und 20% nach Werlauf eines Jahres. Diese Einzahlungen übernimmt die Anglo-österreichische Bank in Lemberg.

Der Termin zur Afzien : Subspription der Overlang'er Bapierfabrik : Gesellschaft beginnt am 14ten und dauert bis Ente

Februar 1. 3. Gleich nachher wird bie Gefellschaft organifirt und feine Funkzionen beginnen.

Mabered hieruber ertheilt entweder die Anglo-osterreichische Bank in Lemberg ober herr Sigismund Kotkowski bisheriger Eigenthümer der Papierfabrik in Czerlany.

Perföulich oder briefich subskribirt man nur in der Anglo-österreichischen Bank in Lemberg.

Lean Fürst Sapieha. Sigismund Kotkowski. Anglo = österreichische Bank.

Subscribtionsbrief Formular:

. . . . erklart hiemit, daß er an ber Akzien : Gefellichaft unter bem Titel :

"Akzien-Gesellschaft der Papierfabrik zu Czerlany."

Vor-, Zuname und Charakter des Subskribenten

Wohnort

Lezte Post

(331-2)

## MASSA-SOHDIND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Læmbers.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Kredit - Unftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in ben Kaff stunden von 9 bis 121/2 Wor= und von 3 bis 5 Uhr Rachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welcht auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlögbat find, und ausgegeben werben in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen = Vergütung beträgt

(54-12)

20

Po

K

his

mit 2tägiger Kundigung . . . . . . . 4 1/2 "

Kaffascheine der Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genom' men, jedoch erft zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

O OF HARMASE

Räheres ist an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inferat in Mr. 211 ex 1864 bieses Blattes.